## Amtshlatt

## Lemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

30. Juni 2964.

(1)

30. Czerwca 1864.

(1165)

## (1) Routurs

ber Gläubiger ber Laura und bes Lazar Hoppen.

Mro. 26982. Bon dem f. f. Landesgerichte zu Lemberg wird uber bas gefammte Bermogen ber Cheleute Laura und Lazar Hoppen, Gigenthumer eines Modenwaarengeschaftes in Lemberg, ber Konfurs

eroffnet.

Wer an diese Konturemaffe eine Forberung stellen will, hat tieselbe mittelft einer Klage wider ben Konkursmasse = Bertreter Herrn Dr. Nathis, fur beffen Stellvertreter Berr Dr. Rechen ernannt murbe, bet biefem f. t. Landergerichte bis 1. Ceptember 1864 anzumelben , und in ber Klage nicht nur die Richtigfeit ber Forderung, fondern auch das Recht, kraft dessen er in diese oder jene Klasse gesett zu werden verlangt, zu erweisen, widrigens nach Berlauf des erstbestimmten Tages Niemand mehr gehört werden wurde, und Jene, die ibre Forberung bis babin nicht angemelbet hatten, in Rudficht ben gefammten gur Konturemaffe gehörigen Bermögene ohne alle Husnahme auch dann abgewiesen sein follen, wenn ihnen wirklich ein Kompenfazione = Recht gebührte, wenn sie ein eigenthumliches Gut aus der Maffe zu fordern hatten, oder wenn ihre Forderung auf ein liegendes Gut fichergestellt mare, fo zwar, baß folde Gläubiger vielmehr, wenn fie etwa in die Daffe schuldig fein follten, die Schuld ungehintert des Kompensazione-, Eigenthums- oder Pfandrechtes, das ihnen fonft gebührt hatte, ju berichtigen verhalten werden murben.

Bur Mahl des Bermögens = Bermalters und ber Gläubigeraus - fcuffe mird bie Tagfatung auf den 12. September 1864 Nachmit tags 4 Uhr bei biesem Landesgerichte anberaumt, bei welcher auch über bas Guter-Abtretungsanfuchen ber Schuldner verhandelt werden mird, und bei melder bie Kontureglaubiger und bie Maffavertreter

unter Gesetzetrenge zu erscheinen haben.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, ben 21. Juni 1864.

Lizitazione - Alnkundigung.

Dr. 2378. Das Brzeganer f. f. Begirfsamt als Gericht macht hiemit befannt, daß in ber Erefuzionefache der herren Franz, August, Adolf, Wilhelm und Josef Jorkasch-Koch, bann Fran Ludwika Litynska und Frau Franciszka Ciszka wiber bie bem Leben und Bohnorte nach unbefannten Erben des Martin Raget, Elisabeth Raget, bann Karolina, Marcianna, Thekla, Ludwig und Leopold Raget burch ben für biefelben gerichtlich aufgestellten Rurator f. f. Rotar Berrn Lordinand Ritter v. Szydłowski megen Ginbringung ber erftegten Summe von 56 fl. 391/2 fr. oft. D. fammt ben pr. 5% vom 29. Suli 1856 gu berechnenden Binfen und Berichtekoften pr. 15 fl. 73 tr. öft. B. und 6 fl. 30 fr. oft. W., bann ber früheren Grefugionsto-ften im Betrage von 4 fl. 81 fr. oft. B. und ber gegenwärtigen mit 11 ft. 97 fr. öft. D. zuerkannten, in die öffentliche Feilbiethung ber auf 339 fl. 55 fr. oft. 28. geschätten, ber exequirten Forderung gur Supothet bienenden, bem Martin Ragel gehörigen und auf beffen Damen wie haer. dom. Tom. III. pag. 139. intabulirten Realitatsbalfte sub CN. 369-17 in Brzegany in drei Terminen, u. 3m. am 30. August 1864, am 30. Ceptember 1864 und am 31. Oftober 1864, jedesmal um die 9. Vormittagsftunde eingewilliget murbe.

Collte tiefe Realität in ben obbefagten bret Terminen nicht um ten Ausrufspreis oder um ben gur Dedung ber Spothetargläubiger und bem gur Dedung ber Steuerrndftande nothigen Betrage nicht an Mann gebracht merden tonnen, fo merden alsbann alle Sypothetarglaubiger behufs Feststellung erleichternder Bedingungen im Ginne bes §. 148 und 152 ber G. D. vorgelaben, am 28. November 1864 um 10 Uhr Vormittags um so gewiffer hiergerichts zu erscheinen, als midrigens die Nichterscheinenden ber Mehrheit der Stimmen der Er-

ichienenen für beigetreten werden gehalten werben.

Die meiteren Ligitazionebedingungen, ber Sabularauszug und ber Chabungsatt find in ber hiergerichtlichen Regiftratur einzuseben.

Uebrigens werden alle Jene, welchen die gegenwärtige Lizitagionsausschreibung aus mas immer für einem Grunde entweder gar nicht ober nicht zeitgerecht zugestellt werden konnte, ober welche nach ber Sand an die Gemahr gelangen follten, burch ben für fie aufgeftellten Kurator Berrn Landes-Abvotaten Dr. Wolski verftandiget.

Brzegany, ten 9. Juni 1864.

(1163)Obwieszczenie.

No. 7169. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie wiadomo czyni, że na zaspokojenie należącej się panu Antoniemu Wiśniew-skiemu jako prawonabywcy p. Leona księcia Sapieby resztującej sumy 1754 zdr. 791, cent. wal. austr. wraz z odsetkami po 5% od 30. listopada 1860, kosztami sądowemi w ilości 63 złr. 2 kr., 14 złr. 25 kr., 44 złr. 57 kr., 20 złr. m. k. i 25 złr. 22 c. wal.

austr. egzekucyjna publiczna sprzedaż realności pod l. k. 71 star. 1 now. 4/4 w Stanisławowie leżącej, wedle ksiąg tabularnych dom. 1. n. 9. hoer. malzonkom Antoniemu i Genowesie Sieberom własnej, w czwartym terminie dnia 5. sierpnia 1864 o godzinie 9tcj przed południem w tutejszym c. k. sądzie odbędzie sie.

Realność ta i niżej ceny szacunkowej, t. j. sumy 59.414 ztr. 101/2 cent. wal aust. za jakakolwiek cene sprzedana bedzie.

Jako wadyum stanowi sie suma 2975 złr. w. a.

Reszte warunków jako też akt szacunkowy i wyciag z ksiąg gruntowych, tyczący się sprzedać się mającej realności, w tutejszej registraturze przejrzeć mozna.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Stanisławów, dnia 13. czerwca 1864.

E d y k 1.

Nr. 3548. C. k. sad obwodowy Złoczowski Waleremu i Feliksowi Maciejowskim i Mikołajowi Stebelskiemu jako z zycia i miejsca pobytu niewiadomym, tub w razie ich śmierci niezbanym ich spadkobiercom niniejszym edyktem wiadomo czyni, iz p. Feliks hr. Mier przeciw nim pozew o ekstabulacye ze stanu biernego dóbr Witkowa z przynależytościami Witkow stary, Płowe i Obrotów tudzież dobr Wulka suszeńska sumy 15000 złp. z pozycyami odnośnemi i podciężarami wniósł i sądowej pomocy zawezwał, w skutek czego wyznacza się dzień sądowy na 19. lipca 1864 10ta godzine przedpołudniem.

Gdy miejsce pobytu pozwanych jest niewiadome, wiec c. k. sad obwodowy w Złoczowie do ich zastępywania i na ich koszta i niebezpieczeństwo postanawia tutejszego adwokata Dra. Stanisława Skałkowskiego z zastępstwem przez adwokata Dra. Józefa Skałkowskiego za kuratora, z którym podana sprawa podług ustawy sądo-

wej, dla Galicyi przepisanej, przeprowadzoną będzie.

Tym edyktem wzywa się więc pozwanych, aby w stosownym czasic albo sami się stawili, albo do obrony potrzebne dokumenta postanowionemu zastępcy udzielili, lub też i innego pełnomocnika sobie obrali, i tegoż sądowi wskazali, ogólnie, by do obrony służących środków prawnych się chwycili, gdyż skutki, które z ich opieszałości powstana, sami sobie przypisać będą musieli. Z rady c. k. sądu obwodowego.

Złoczów, dnia 8. czerwca 1864.

E dykt.

Nr. 5716. C. k. sad obwodowy w Przemyslu uwiadamia niniejszem Jędrzeja hr. Łosia, iz Aniela Maryanna Konstancya 3ga imion z br. Łosiów Laskowska, Maryanna Apolonia Rozalia 3ga imion z hr. Łosiów Petrowiczowa i Julianna Weronika Lubina 3ga imion z hr. Łosiów Urbańska przeciw niemu i innym pod dniem 27. maja 1864 do 1. 5716 pozew o zapłacenie sumy 600 dukatów z procentami i usprawiedliwienie prenotacyi onejże na dobrach Buk w obwodzie Sanockim położonych, uzyskanej wytoczył. W skutek którego termin do ustnego postępowania na dzień 2. sierpnia 1864 godzine 10ta zrana wyznaczony zostal.

Gdy miejsce pobytu Jedrzeja hr. Łosia niewiadome jest, przeto jemu sad na jego koszta i niebezpieczeństwo kuratora w osobie adw. kraj. dr. Kozłowskiego z zastepstwem adw. kraj. dr. Regera postanowił, z którym sprawa ta wedle istniejących przepisów prze-

prowadzona będzie.

Wzywa się wiec Jedrzejahr. Łosia aby się albo sam na tymze terminie stawił, lub ustanowionemu kuratorowi potrzebne do swej obrony dokumenta udzielił, lub też innego zastępce obrał i sadowi wskazał, inaczej złe skutki ze swej opieszałości wyniknąć mogace sam sobie przypisać będzie musiał.

Przemyśl, dnia 2. czerwca 1864.

Mro. 1791. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht Zaleszczyk wird bem, bem Leben und Bohnorte nach unbefannten Johann Zapolski mittelft gegenwärtigen Gbittes biemit befannt gemacht, baß Johann Piątkowski gegen ihn eine Klage de praes. 5. Juni 1864 3. 1791 wegen Zuerkennung des Eigenthumsrechtes der in Zaleszczyk sub Nro. 223 liegenden Realität hiergerichts überreicht hat.

Machdem ber Aufenthaltwort bes Johann Zapolski bem Berichte unbekannt ist, so wird wegen Vertretung desselben der Herr Landes-Abvokat Dr. Brodacki zum Kurator bestellt, und ihm der hierge-richtliche Bescheid vom 20. d. M. Jahl 1791 mit dem Termine auf den 15. Juli 1864 um 9 Uhr Früh eingehändigt.

Bom t. t. Begirtegerichte. Zaleszczyk, am 20. Juni 1864.

(1164)E d y k t.

Nr. 11837. C. k. sad krajowy Lwowski uwiadamia z miejsca pobytu niewiadomego Ludwika hr. Zabielskiego niniejszym edyktem, że pan Tytus hr. Dzieduszycki naprzeciw niemu i naprzeciw nieobjętej masie spadkowej Józefa hr. Zabielskiego pod dniem 16. marca 1864 l. 11837 pozew o uznanie zgaśniecia prawa do poboru procentów 5% od sumy 30000 złr. m. k., tudzież o wykryślenie tego prawa ze stanu biernego dóbr Horodnicy z przynależytościami wytoczył, który pod dniem dzisiejszym do postępowania ustnego z terminem na dzień 16. sierpnia 1864 o godzinie 11ej przed południem zdekretowano, nadając Ludwikowi hr. Zabielskiemu do przeprowadzenia sporu tego na kuratora adw. dr. p. p. Starzewskiego z substytucyą adw. dr. p. p. Dąbczańskiego.

Wzywa się zatem Ludwika hr. Zabielskiego, ażeby wcześnie ustanowionemu kuratorow środkówe obrony dostarczył, lub innego zastępcę obrał i temu c. k. sądowi krajowemu wskazał, albowiem skutki spoźnienia sam sobie przypisze.

Lwów, dnia 18. maja 1864.

(1160)E b i f t.

Mro. 27348. Bom f. f. Landes = als Handelsgericht wird ben abwesenden, bem Bohnorte nach unbekannten Alexander und Vincencia Jazwińskie mit biefem Editte befannt gemacht, bag mider dieselben vom Rachmiel Horowitz am 21. Junt 1864 Bahl 27348 megen 7000 fl. öft. W. s. M. G. ein Zahlungeauflagegesuch eingebracht und hierüber am 22. Juni l. J. die Zahlungsauflage wither dieselben erlaffen worden ift.

Da ber Wohnort ter Belangten unbekannt ist, so wird für fie ber gr. Dr. Polanski mit Substituirung bes Grn. Dr. Roinski auf ihre Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt, und demselben der oben an= geführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Rom t. f. Landes= als Handelsgerichte.

Lemberg, am 22. Juni 1864.

(1155)Ronfure.

Mro. 118. Bei ber f. f. Posterpedizion in Gdow ist die Post= expedientenstelle, mit melder eine Sahresbestallung von Dreihindert (300 fl.) Gulben und ein Amtspauschale jahrlicher Dreifig (30 fl.)

Gulden oft DB. verbunden ift, ju bef gen.

Bewerber um diese gegen Abschluß eines Dienftvertrags und Erlag einer Raugion von 300 fl. zu verleihende Stelle haben ihre gehörig geftempelten Gesuche unter bofument rter Rachneisung ihres Alters, ber bieberigen Beschäftigung, Bermogeneverhaltniffe und des moralischen und politischen Wohlrerhaltens binnen 4 Wochen bei der gefertigten Posibiretzion im vorgeschriebenen Wege einzubringen.

Von der k. k. galiz. Postdiretzion.

Lemberg, den 23. Juni 1864.

E dykt.

Nr. 22799. C. k. sad krajowy Lwowski niniejszym wzywa posiadaczy rewersu z dnia 3. października 1862 art. 1199 za zastawione za 1000 zł. w. a. dwie galicyjskie obligacye indemnizacyjne Nr. 21112 na 1000 zł. i Nr. 21113 na 1000 zł. z terminem zwrotu 3. stycznia 1863. przez kasę galicyjskiego towarzystwa kredytowego we Lwowie Aleksandrowi Gnoinskiemu wydanego, aby tenze rewers w przeciągu jednego roku, 6 tygodni i 3 dni sądowi przedłożyli i swoje prawa do tegoż udowodnili, w razie przeciwnym bowiem rewers opisany za nieważny uznany i amortyzowany bedzie.

Lwów, dnia 31. maja 1864.

(1152)© dift. (2)

Mro. 5423. Bon bem f. f. Bezirksamte zu Kolomea als Bericht wird befannt gemacht, es sei am 10. Ektober 1843 Georg Gerstel aus Kolomea ohne Hinterlassung einer lettwilligen Anords nung gestorben.

Bu dessen Nachlaße ist Mathias Gerstel durch das Haupt seines im Jahre 1831 ju Suczawa verstorbenen Baters Mathias Gerstel

als Erbe berufen.

Da dem Gerichte der Aufenthalt desfelben unbekannt ift, fo wird er aufgefordert fich binnen Ginem Jahre von dem unten gefet; ten Tage an, bei biesem Gerichte zu melden und die Erbeerklärung anzubringen, widrigenfalls die Berlaffenschaft mit ben fich bereits gemeldeten Erben und dem fur ihn aufgestellten Aurator Bernhard Gerstel abgehandelt werden würde.

Bom f. f. Bezirksgerichte.

Kolomea, am 31. Mai 1864.

(1158)E d i f t.

Mr. 1954. Bon ber Zokkiewer f. f. Kreisbehörde wird ber nach Ravia zuständige und in Jassy unbefugt sich aufhaltende Abraham Bruiner recte Prufner aufgefordert, binnen drei Monaten, vom Tage der letten Ginschaltung diefes Ediftes in die Provinzial = Lan= deszeitung in seine Seimath zurückzukehren oder die unbefugte Abmesenheit zu rechtfertigen, widrigens gegen benselben nach bem Auswanderungs-Patente verfahren werden wird.

Zołkiew, am 28. Mai 1864.

E dykt.

Nr. 1954. C. k. władza obwodowa w Żółkwi wzywa Abrahama Brutner właściwie Prufner, przynależnego do Rawy i niele-

galnie w Jasach mieszkającego, by w ciągu miesięcy trzech, rachując od dnia umieszczenia tego edyktu w Gazecie lwowskiej, powrócił do Rawy albo usprawiedliwił swój nielegalny pobyt za granica, poniewaz by w przeciwnym razie postępowanie podług patentu emigracyjnego miejsce mieć musiało.

Zółkiew, dnia 28. maja 1864.

(1159)Monturs-Ausschreibung. (2)

Mro. 1909. Bur Befetjung ber bei bem gemischten Begirksamte in Tysmienitz erledigten Kanzelistenstelle mit dem Jahresgehalte von 367 fl. 50 fr. oft. B. und bem Borrudungerechte in die hohere Ge-

haltestufe, wird hiemit der Konkurs ausgeschrieben.

Bewerber um biefen Posten haben ihre, mit den erforderlichen Behelfen versehenen Gesuche binnen vier Wochen vom Tage der 3ten Einschaltung biefer Kundmachung im Amteblatte ber Lemberger Beitung gerechnet, mittelft ihrer vorgesetzten Behörde, und wenn sie in feinem öffentlichen Dienste stehen, unmittelbar bei bem f. f. Begirkeamte in Tysmienica zu überreichen.

Dabei wird bedeutet, daß bei Besetzung bieser Stelle befähigte

dieponible Beamten zuförderft werden berudfichtigt werden.

Von der f. f. Kreisbehörde.

Stanislau, den 22. Juni 1864.

Mundmachung.

Mro. 7264. Bur Berpachtung des ber Stadt Mosciska bewilligten 60% Gemeindezuschlages von gebrannten geistigen Getranfen fur die Beit vom 1. Janner bis Ende Dezember 1865 gegen den Fistalpreis von 1077 fl. wird am 28. Juli I. 3. Die Ligitagion in der Moscisker Gemeindekanzlei abgehalten werben.

Pachtlustige haben sich mit dem 10% Badium zu versehen.

Przemyśl, den 25. Juni 1864.

Kundmachung. (1157)(2)

Mr. 30306. Bur Befetung ber an ber Jaroslauer zweiklaffigen, mit der Sauptschule verbundenen Unterrealschule erledigten Materien= Lehrerstelle, nomit der Jahresgehalt von 525 fl. öst. W. verbunden ift, mird hiemit ber Konfurs bis Ende Ceptember b. J. ausge-

Bewerber um diefen Lehrersposten haben ihre gehörig belegten Gesuche beim Przemysler lat. Konsistorium, u. zw. wenn sie im öffentlichen Dienste stehen, mittelft der vorgesetzten Behörde einzu-

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 19. Juni 1864.

Unfündigung.

Dro. 214. Um 28. Juli 1864 um 4 Uhr Nachmittag mird gur Berpachtung ber Sanborer oberen achtgangigen Mahlmuble für bie Daner vom 1. November 1864 bis Ente Oftober 1867 beim Samborer Rameral = Wirthschaftkamte die öffentliche Lizitazion abgehalten

Ausrufepreis . . . . . . . . . . . . 7350 fl. oft. B.

Chriftliche Offerten werden bis jum Beginn ber mundlichen Lizitazion angenommen.

Die Lizitazione Bedingungen liegen beim Samborer Kameral-Wirthschaftsamte zu Jedermanns Einsicht offen.

Vom Kameral = Wirthschaftsamte. Sambor, ben 15. Juni 1864.

Obwieszczenie. L. 214. Dnia 28go lipca 1864 o godzinie 4tej po południu odbędzie się w kameralnym urzędzie gospodarczym Samborskim licytacya celem wydzierzawienia młyna Samborskiego górnego o oś-

min kamieniach na czas od 1. listopada 1864 do tego 1867. 

Pisemne oferty będą aż do rozpoczęcia ustnej licytacyi przyj-

Warunki licytacyi do przejrzenia w Samborskim urzędzie gospodarczym.

Z kameralnego urzędu gospodarczego. Sambor, dnia 15. czerwca 1864.

Kundmachung.

Mro. 16829. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte in Bivilsachen wird hiemit bekannt gegeben, daß über Unsuchen ber f. f. Sinanzprokurakur Namens des h. Acrars zur Befriedigung der zu Gunsten des hohen Aerars hinter der Ignaz Pniowskischen Nachlagmasse aushaftenden Steuerrudftande im Gesammtbetrage von 53 fl. 211/2 fr. öfterr. 2B. und ber gegenwärtig mit 8 fl. 2 fr. öft. 2B. jugesprochenen Exefuzionskoften bie eretutive Feilbiethung ber im h. g. Depofitenamte zu Gunften diefer Nachlagmasse erliegenden 25 Stud Privatschuldscheine im Gesammtwerthe von 456 fl. 28. 28. und 54 fl. 4 fr. KM. in drei auf den 25. Juli, den 25. August und den 27. Ceptember I. J. um 10 Uhr Bormittags bestimmten Terminen um oder unter dem Rominalwerthe diefer Schuldscheine feilgebothen wird.

Lemberg, am 28. April 1864.